## N= 297.

## Intelligenz - Blatt. Voscuer

## Mittwoch den 12. December 1832.

Angefommene Fremde vom 10. December 1832.

Die Sen. Runftreiter Marteau und Bau aus Stettin, Br. Erbpachter Mittelftadt aus Bries, Br. Raufmann Sotter aus Tyrol, Br. Softmann aus Berlin, I. in No. 136 Wilhelmsfirage; Br. Kaufmann hirsch aus Thorn, Sr. Bijoutier II. R. Seebaß und Sr. Raufmann G. Bende aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; die gen. Kaufleute Meyer Bottermild, M. Cohn und Nathan Schnal aus Liffa, I. in Do. 124 St. Moalbert; Sr. Kaufmann &. Glias aus Wronke, Sr. Holzhandler Gerl aus Cuffrin, Sr. Raufmann Alexander aus Muffe kowo, I. in No. 20 St. Abalbert; die Topferfrauen Caroline Tyrken und Luije Umlanf aus Bunglau, I. in Do. 34 St. Abalbert; Br. Erbherr Mofzegunsti aus Przyfielt, I, in Do. 394/5 Gerberftrage; Sr. Erbherr Suchorzewell aus Wofola, hr. Pachter Wendorff aus Goniec, I. in No. 391 Gerberftraße; Frau Guteb. Cfarbef aus Lupftowie, Sr. Moministrator Bog aus Rolno, Frau Guteb. Diegawystowefa aus Barschau, I. in Do. 99 Bilde; Gr. Pachter Coff aus Czempin, Dr. Bischof v. Kowalewelli and Gnesen, t. in No. 251 Breslauenftrafe; Dr. Erbheer Mlicki aus Ragmirg, Sr. Erbherr Binfowski aus Smufemo, fr. Erbhert Lipsti aus Ludom, Br. Erbherr Stablewsfi aus Rolaczfowo, Br. Dberamtmann Buchlineff aus Grzymislam, Sr. Guteb. Aurezeweff aus Kowalewo, Sr. Guteb. Soldrzunefi aus Grodzisto, Br. Guteb. Morafzewefi aus Schoden, L in Mo. 243 Breslauerftraße; Br. J. D. Golofdmid, Streichriemen-Fabrifant, und bie hen. henoch Weil und P. A. Rate aus M:ferig, I. in No. 327 Judenftrage; Die hen. Kauffente Salomon Peisach und Gabriel Mingo and Grag, I. in Do. 279 Pobgorge; Br. Burger Joh. Cobanefi aus Miergneto, L. in Do. 11 Fischerei; hr. Handelsmann M. A. Weil aus Liffa, I. in No. 365 Wafferstraße.

Boittalcitation. Auf ben Antrag eines Realglaubigers ift am 9. Januar b. 3. über bas funftige Raufgeld bes im Rrotofdiner Rreife belegenen, bem Gra= fen v. Gofolnichti zugehorigen Gute Dogorzella nebst Zubehör ber Liquidations= Prozeg eroffnet. Wir laben alle Dieje= nigen, die an gebachtes Gut ober beffen Raufgeld irgend einen Realaufpruch ju haben glauben, hiermit vor, benfelben in bem auf ben 16. Februar 1833 in unferm Seffionegimmer bor bem Landgerichte = Rath Sennig angefet= ten Termin gehörig entweder in Perfon ober burch einen gureichend legitimirten Bevollmächtigten anzumelben und nach= zuweisen. Jeber, ber ausbleibt, wird mit seinen Unspruchen an bas genamte Gut und beffen Raufgelder ausgeschloffen und ihm Rucksichts berfelben ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben berein= ftigen Raufer bes Gute, als auch gegen Die Glaubiger, unter welche bas Rauf= gelb vertheilt wird, aufgelegt werden.

Denen, welche bier unbekannt find, bringen wir als Mandatarien die Juffig= Commiffarien Landgerichts-Rathe Brach: vogel und Gregor in Borfchlag.

Rrotofchin, ben 6. September 1832.

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad przys/łą summę szacunkowa dobr Pogorzeli wraz z przyległościami, w powiecie Krotoszyńskim położonych, do W. Sokolnickiego Hrabiego nale żących, dnia 9. Stycznia r. b. process likwidacyjny otworzyliśmy.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do dóbr rzeczonych lub sum. my szacunkowéy przyszłey pretensy. rzeczową mieć sądzą, aby takową w terminie dnia 16. Lutego 1833. w sali naszéy sessyonalnéy przed Deputowanym W. Sedzia Hennig wyznaczonym osobiście lub przez dostatecznie wylegitymowanych pelnomocnikow zameldowali i udowodnili. Każdy niestawaiący z pretensyami swemi do dobr rzeczonych i summy szacunkowéy wykluczonym i wieczne milczenie w téy mierze tak względem przyszłego nabywcy Pogorzeli z przyległościami, iak i wzglę dem wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną zostanie, nakazaném iemu będzie.

Wierzycielom tym, którym zbywa na znaiomości w mieyscu tuteyszem UUr. Brachvogel i Gregor na mandataryuszów przedstawiamy.

Krotoszyn, d. 6. Września 1832. Ronigl, Preuß, Land-Gericht. Krol. Pruski Sad Ziemianskl. Wiktalcstation. Im Jahre 1813 ift in der Stadt Karge, Bomster Kreises, die Wittwe Bunzel, Johanna Dorothea geb. Burghardt, steril verstorben. Sie hat zwar ein Testament errichtet, dasselbe ist jedoch mit den Testaments-Aften hier verbrannt und es haben sich als nächste Verwändte nachstehend benannte Kinder verstorbener Geschwister der Erblasseringemeldet:

- 1) der Generalpächter Johann Samuek Burghardt zu Polkkawies, im Umte Pudewig;
  - 2) der Pachter Daniel Burghardt zu. Gorkatowo bei Pofen;
  - 3) der Goldarbeiter Samuel Friedrich Burghardt zu Pofen;
- 4) der Golbarbeiter Traugott Burgs hardt,
- 5) die Wittwe Juliane Leidig geborne: Burghardt, und
- 6) ber Apotheker Wilhelm Burghardt daselbst.

Da bieselben einen vollständigen Nach= weis, daß sie und die von ihnen angegebenen Geschwister und Geschwisterkinder als:

- a) die Megierungsrathur Jacobi Anna geborne Burghardt zu Danzig,
- b) die Kinder bes Landgerichts = Boten Seinrich Burghardt zu Bromberg,
- c) bie Erben bes in Radegoff bei Birnbaum berftorbenen Friedrich Burghardt,

Zapozew edyklalny. W roku 1813tym umarła w mieście Kargowie powiatu Babimostkiego, owdowiała Bunzel, Joanna Dorota z Burghardtów bez potomstwa. Spisany przez nią testament wraz z aktami tu się spalil. Za naybliższych krewnych następujące dzieci po zmarłem rodzeństwie owdowiałey Bunzel się zgłosiły:

- dzierzawca główny Jan Samuel Burghardt z Polskiey wsi, urzę du Powiedziskiego;
- 2) dzierzawca Daniel Burghardt z Gortatowa pod Poznaniem;
- 3) Samuel Fryderyk Burghardt, złotnik w Poznaniu;
- 4), Traugott Burghardt złotnik;
- 5) owdowiała Julianna Leidig z Burghardtów; i
- 6) Wilhelm Burghardt aptekarz tamże:

Z powodu, że wszyscy nie są w stanie dokładnego złożyć dowodu, iako oni, tudzież podane przez nich rodzeństwo i dzieci rodzeństwa, a mianowicie:

- a) Radzcowa Regencyina Jakobi, Anna z Burghardtów, w Gdańsku,
- b) dzieci pozostałe po wożnym przy Sądzie Ziemiańskim w Bydgoszczy Henryku Burghardt,
- c) sukcessorowie po niegdy Fryderyka Burghardt w Radegoszu pod Międzychodem,

- d) bie Rinber ber in Pofen verftorbenen Unna Cophia Dorn gebornen Burghardt, de distrou-
- e) Die Erben Des zu Pofen verfforbenen Goldarbeitere Ferdinand Burgs hardt,
- f) der Farber Carl Friedrich Burghardt zu Posen, og top de en sporten
- g, die Erben des zu Schneidemuhl verftorbenen Schonfarbers Gottlieb Falf,

bie alleinigen Erben ber Wittwe Johanna Dorothea Bungel geb. Burghardt find, gu führen nicht vermögen, fo laben wir, auf beren Untrag, alle biejenigen, wel- kich ninieyszem zapozywamy, kto che ein naberes ober gleich nabes Erb= recht an ben Nachlaß ber gebachten Wittwe Bungel ju haben vermeinen, namentlich aber ben in Militairdienften gestandenen und verschollenen Friedrich Kalf, ber feinen letten Aufenthaltsort in Schneidemuhl gehabt haben foll, und ben Carl Ferdinand Burghardt, einen Sohn des ju Posen verftorbenen Goldarbeitere Ferdinand Burghardt, hierdurch vor, gur Unmelbung ihres Erbrechts fpateftens in bem auf bem biefigen Land= gerichte vor bem Deputirten Geren Land= gerichte - Rath v. Forestier am 13ten Februar E. J. anftehenden Termine perfonlich oder durch legitimirte Bevoll= machtigte, wozu ihnen die biefigen Juffig= Commiffarien Gunte und Roftel in Bor= fchlag gebracht werben, zu erscheinen, und die ihre Legitimation begrundenben Dofumente beigubringen, midrigenfalls bie Ertrabenten bes gegenwartigen Ber-

- d) dzieci po Annie Zofii Dorn Burghartów w Poznaniu,
  - e) sukcessorowie po Ferdynandzie Burghardt złotniku w Poznaniu,
  - f) farbierz Karól Burghardt w Poznaniu,
  - g) sukcessorowie po zmarłym w Pile farbierzu Bogumile Falk,

samémi tylko są sukcessorami po Joannie Dorocie Bunzel z Burghard tów dla tego na ich wniosek wszystrzy bliższe lub téż równe prawodo spadku po niegdy wdowie Bunzel mieć mienią, a mianowicie dawniey przy woysku stoiącego, a te raz znikłego Fryderyka Falk, którego ostatni pobyt w Pile być miał, ró. wnicz Karola Ferdynanda Burghardt, syna po niegdy Ferd. Burghardt zlotniku w Poznaniu, ażeby się z pretensyami swemi do spadku rzeczone. go naypóźniey w terminie na tutey. szym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Ur. Forestier Sędzią Ziemiańskim na dzień 13. Lylegon p. wyznaczonym zgłosili osobiście lub też przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im podaiemy tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Hünke i Roestel i żeby w terminie tym dowodzące ich legitymacyą dokumeta złożyli. W razie bowiem przeciwnym spodziewać się

fahrens und bie bon ihnen angegebenen Beschwifter und Geschwifterfinder für die rechtmäßigen Erben ber Johanne Doro, thea Bungel geb. Burghardt angenom= men; ihnen als folche ber nachlaß gur freien Disposition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praflusion sich etwa erft meldende nahere ober gletch nahe Erbe alle ihre handlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen fchul= big, von ihnen weder Rechnungslegung noch Erfaß ber gehobenen Rugungen gu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit bem, was alsbann noch von ber Erbichaft vorhanden ift, zu begnügen verbunden fenn wird.

Meserit, ben 30. Juli 1832.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

moga, iż wszyscy, którzy ninieyszego czynu się domagali wraz z podanem przez nich rodzeństu em za pra. wych sukcessorów Joanny Dcroty Bunzel z Burghardtów uznanemi bę. da i im pozostałość do rozporządze. nia wolnego wydaną zostanie, tak iż zgłaszaiący się po nastąpionem wyłączeniu bliższy lub równy sukcessor wszystkie ich zdziałania i rozporządzenia za prawe uznać i przyjąć będzie winien, tudzież iż od nich ani złożenia rachunku, ani nadgrody iakieny za ściągniony przez nich pożytek żądać nie będzie jupoważnionym, ale raczéy przymuszonym z tém iedynie się zaspokoić, coby się z pozostałości może ieszcze znaydowało.

Międzyrzecz, d. 30. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Königl. Justizrath und Justizsommissarius Joshann Wittwer aus Larnowo und seine Braut, Honorata Inc aus Ezempin, haben vor ihrer Verheirathung, mittelst Vertrages vom 20. d. Mts. die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Roffen, ben 21. September 1832. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Ur. Jan Wittwer Radzca i Kommissarz Sprawiedliwości z Tarnowa i iego zaręczona Ur. Honorata Zyć z Czempinia, wyłączyli układem przedślubnym z dnia 20. Września r. b. między sobą wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszem do wiadomości publiczney podaie się.

Kościan, dnia 21. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd PokojuBekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts die Fraustadt sollen in termino den 31. December c. Vormittags um 9 Uhr zu Sierakowo im Mendeschen Gasthofe folgende Gegenstände:

ein mit Eisem abgebundener Fracht= wagen, ein brauner Wallach,, ein brauner Klophengst,

nebst Kummet und Riemenzeug, bffent= lich an ben Bestbietenden gegen sofortige baare Zahlung, verkauft werden.

Rawicz, ben 27. November 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Zekanntmachung. Jufolge Aufetrages des Königl. Landgerichts zu Frausstadt sollen folgende Gegenstände:

ein gang bedeckter Rutschwagen, ein brauner Hengst und eine braune Stute,

in termino ben 28. December c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Gasihause bes Herrn Memitecki am hiesigen neuen Ringe öffentlich an den Meistbietenden gegen sofortige baare Zahlung verkauft werden.

Rawicz, den 27. November 1832. Königl. Preuß. Friedensgericht. Obvieszczenie. W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie maią bydź w terminie d nia 3 t. Grudnia r. b. przed południem o 9. godzinie w Sierakowie w gościncu Wendy następuiące przedmioty, iako to:

wóz frachtowy zelazem oprawny, koń gniady,

koń szpakowaty,

wraz z puszonkami i narzędziami zżemiennemi, publicznie naywięcey daiącemu za natychmiastową gotową zapłatę sprzedanemi.

Rawicz, dnia 27. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Na mocy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie maią bydź następujące przedmioty::

kocz pokryty, ogier gniady i klacz gniada,

w terminie dnia 28. Grudnia n b. przed południem o 9. godzinie przed gościńcem J Pana Niewiteckiego tu na nowym Rynku publicznie naywięcey daiącemu za natychmiastową zapłatę gotową sprzedanemi.

Rawicz, dn. 27. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Bum Wiederverfaufe ber, ber Weffpreugischen Landschaft adjudicirten, im Bromberger Departement und beffen Schubiner Kreife belegenen freien Allobial = Berrichaft Schubin, haben wir einen Licitations = Termin auf ben 12. Januar f. J. Bormittags um 10 Uhr in unferm Gefchaftelofale anberaumt, gu welchem wir Raufliebhaber mit bem Bemerken einladen, bag vor der Bulaffung jum Gebote eine Caution von 6000 Mthl. deponirt werden muß, und ber Benfauf unter febr erleichternden Bedingungen erfolgen fann. Die Zage, welche taglich in unferer Registratur eingesehen werden fann, fchlieft auf ben Betrag von 204,611 Athl. 18 Sgr. 7 Pf. ab. Der Westpreuß. General-Landschafte-Ugent herr J. X. Chers und herr Ungnad in Berlin, Judenstraße Do. 7., merden auf Erfordern nahere Ausfuuft über bas Raufgeschaft ertheilen.

Bromberg, ben 17. September 1832.

Ronigt. Bestpreußische Landschafte Direffion.

Alls Berlobte empfehlen fich

Erneffine Ranter. Jacob Raplan.

Pofen, ben 10. December 1832.

Bandlungs Unzeige. Den erften Transport extra schoner frischer Austern hat mit geftriger Post erhalten C. F. Gumprecht.

Frische Englische Auftern zu haben in ber Weinhandlung, Wafferftraffe Do. 184 im Bergerichen Saufe. G. Pesfarn.

Unser letter biedjahriger Transport frischer Bache. Tafel-Lichte aus Gorau ift vorgestern angefommen; wir verkaufen folche mit 15 Ggr., eine fchwerere Gattung mit 16 Ggr. pro Pfund. Pofen, ben 10. December 1832.

C. Müller & Comp., Wafferstraße No. 163.

Alfred Richard Scebaß, Fabrifant feiner Gifen-Schmud-Baaren aus Berlin, bezieht diefen Martt zum Erftenmale mit feinen gut gearbeiteten Fabrifaten, bestehend in den neuesten und modernften Schmuck-Artifeln fur Damen und herren, als: Armbander, Dhrgehange in ben funftlichften Fagons elastisch gearbeitet, Gartelichloffer, Sevignees, Feroniers, Rreuze, Salsgeschmeibe, Strickhaken, Schluffelhafen, Sale-Uhrfetten fein mit Medaillone verziert, Petfchafte, Bufennadeln, Ringe in großer Auswahl, jum Theil mit Stahl, Gold und achten Steis nen verziert, Chemisettenknopfe, Mantelfchloffer, Taschen-Feuerzeuge mit Etuis

und vielen andern beliebten Redigkeiten, welche sich ganz besonders auch zu recht hübschen Weihnachts. Geschenken eignen. — Seine Fabrikate zeichnen sich ganz besonders durch Haltbarkeit und äußerst geschmackvolle Façon vortheilhaft aus, und wurden auf jedem Plaze bisher mit dem größten Beifall aufgenommen, daher oben Genannter sich auch hier eines zahlreichen Besuchs erfreuen dürfte. — Die Preise sind beim Verkauf im Ganzen und Einzelnen aufs Villigste gestellt, Seine Verkaufsbude besindet sich am Markt der Hauptwache gegenüber.

Ein Enmnafial-Lehrer in Breslau, in deffen Hause franzosisch und polnisch gesprochen wird, erbietet sich, Knaben in Pension zu nehmen. Nähere Austunft ertheilt Herr Curatus Kreibig in Breslau, Catharinen-Straße No. 14.

Am Sonnabend Nachmittags ift eine kleine goldene Damen Uhr mit dem einer Lyra ahnlichen, nicht achten Haken, woran sie hing, auf der Promenade du Wilhelmöstraße verloren gegangen. Der Finder wird ensucht, diese Gegenständt gegen eine dem Werthe angemessene Belohnung in der Expedition der Zeitung abzugeben.

The state of the s

Lad a winding a second or with a